Bierteljahriger Abonnementspreis in Breelau 2 Thaler, außerhalb incl. Porto 2 Thaler 111/4 Ggr. Infertionegebühr für ben Raum einer fünftheiligen Beile in Petitschrift

## resuur

Mittagblatt.

Montag den 9. November 1857.

Ernebition: perrenfrage M. 20 Außerdem übernehmen alle Poft . Anftalten

Bestellungen auf bie Zeitung, welche an fünf Tagen zweimal, Sonntag und Montag einmal

Telegraphische Depeschen der Breslauer Beitung.

Baris, 7. November, Nachmittags 3 Uhr. Man erwartete an ber Borfe mit Ungeduld die Entscheidung wegen Erhöhung des Diskonto seitens der Borse wit Ungeduld die Entscheidung wegen Erhöhung des Diskonto seitens der Borse von Frankreich. Die Iproz. eröffnete zu 67, 05, wich auf 66, 95, und schloß sehr unbelebt aber in ziemklich sester Haltung zur Kotiz. Consols von Mittags 12 Uhr und von Mittags 1 Uhr waren gleichlautend 88½ eingetrossen. Schluße Course: Iprox. Nente 67, —. 4½pEt. Kente 90, 90. Credit-Mobilier: Attien —. Silber: Anleibe —. Desterreich. Staats: Eisenb.: Attien 665. Lombardische Gisendahr: Attien 570. Franz: Joseph 455. Ipct. Spanier

665. Lombardische Eisenbahn-Attien 570. Franz-Joseph 455. Spet. Spamer 37%. lock. Spanier — London, 7. November, Nachmitt. 3 Uhr. Der Cours der Iproz. Mente auß Paris von Mittags 1 Uhr war 67, von Mittags 2 Uhr 67, 05 gemeldet. Consols eröffneten in günstiger Stimmung zu 88½ und schlossen seit Notiz. Consols 88%. 1pct. Spanier 25%. Meritaner 18%. Sardinier 89%. 5pct. Aussen 164%. 4½vct. Aussen 96. Lombardische Eisenbahn-Attien — Nach dem so eben erschienenen Bankaußweiß der am 4. d. M. abgelausenen Woche betrug der Baarvorrath 8,497,780 Pfd., der Notenumlauf 20,266,748

Pfd. St.

Wien, 7. November, Mittags 12¾ Uhr. Wie es an der Börse bieß, betrug die Einnahme der Staatsbahn in letzter Woche 48,000 Fl. mehr.

Silber-Anleibe 93. 5pCt. Wetalliques 80. 4½vCt. Wetalliques 70.

Bant-Attien 962. Bant-Int.-Scheine — Nordbahn 170½. 1854er Loofe 107. National-Unlehen 82%. Staats-Cisenbahn-Uttien 274. Credit-Attien 196. London 10, 18. Samburg 78. Paris 124¼. Gold 9½.

Silber 6½. Elijabet-Bahn 100. Lombard. Eisenbahn 91½. Theiß=Bahn Centralbabn

100. Centralbahn — Frankfurt a. M., 7. November, Nachm. 2½ Ubr. Sowohl die lons boner als die berliner Diskontoerhöhung übte keinem Einfluß auf die Börse auß. Borse sest. Friedrich-Wilhelms-Nordbahn 50.
Schluß-Course: Wiener Wechsel 111½. 5pCt. Metalliques 74½.
4½pCt. Metalliques 65½. 1854er Loose 101. Desterreichisches National-Antherite 1068. Desterreich. Französ. Staats-Cisenb.-Attien 305½. Desterreich. Bank-Antherite 1068. Desterreich. Credit-Attien 173½. Desterr. Elisabetbahn 195½. Rhein-Nahe-Bahn 82½.

Sambura, 7. November, Nachm. 2 Uhr. Flaue Stimmung bei gezingem Geschöft.

ringem Geschäft. Schluß-Courfe: Desterreich. Loose —. Desterr. Credit-Attien 971/2. Desterreich. Cisenbahn Attien —. Bereinsbant 99. Nordbeutsche Bant 88%

Halten. Roggen unverändert und stille. Del loco 25, pro Mai 26. Kaffee

Liverpool, 7. Rovember. [Baumwolle.] 1000 Ballen Umfas. Breife gegen gestern unverändert.

Telegraphische Dachrichten.

Paris, 6. Nov. Die frangof. Regierung scheint bas Berfahren Thouvenels in Konstantinopel gutzuheißen.

Die Bant von Frankreich hat beschloffen, am Disconto nichts gu verändern. Der Staaterath ift in ber Prufung eines Befegentwurfs begriffen,

welcher ben legalen Binsfuß abschafft. Berichte aus Rom melben, daß herr v. Grammont bort die aus-

gezeichnetfte Aufnahme gefunden habe. Paris, 7. Nov., 6 Uhr Abends. Seute ift hier die Nachricht

eingetroffen, daß ber Raiser von China am 12. September England Den Krieg erflärt habe. Man verfichert, daß bie Rabinette von Paris, London und De

tereburg, in Folge ber ju Gunften ber beutschen Bergogtbumer von Defterreich und Preugen gemachten Borlage, eine gemeinschaftlich an ben beutschen Bund ju richtende Gegen= Note beschloffen haben. Man erwartet bier umfaffende Magregeln, um Die Finang-

frise zu beherrschen. In Folge eines Telegramms des Marschalls Randon aus Algier hat fich beute der Ministerrath versammelt. (Preffe.)

Dat sich beute der Ministerrath versammelt.

Turin, 5. Novdr. Der Korrespondent der "Armonia" in Reapel, Herr Lumled, kommt ungeachtet der ihm gegebenen Dementi's wiederholt auf seine Mittheilung bezüglich der Ausweisung italienischer Flüchtlinge aus Piemont auf neapolitanische Meliamation. Der Eisenbahnwerkehr zwischen Turin und dem Ticino geht wieder seinen regelmäßigen Gang.

Neapel, 2. Nov. Die Prinzesin Marie Amalie, Gemahlin des Insanten Don Sebastian, hat in den seizen Tagen die Sterbesakramente empfangen.

Den Sebastian, hat in den letzten Tagen die Sterbesakramente empfangen. Seit 24 Stunden hat sich ihr Zustand gebessert. Die "Ichnusa" verössentlicht ein Schreiben des Kapitäns des "Eagliari" aus Salerno, worin er meldet, es sei den Gesangenen gestattet worden, mit ihren Familien zu korrespondiren, und sie wurden sehr menschenfreundlich behandelt.

Mailand, 5. November. Seidengeschäft beseht und würde es noch mehr sein, wenn die Besiger ihre Ansprücke nicht plöglich um 1 dis 2 Lire gesteigert bätten. In Robsseide starker Umsak und lebhaste Nachfrage. egten Lagen die Sterbesaframente empfangen

Renedig, 6. November. Wie man aus Bologna vom 28. v. M. melbet erreichte der Po am Morgen dieses Tages nur noch die Höhe von 68½ Zoll am Hydrometer von Lagoscuro; Abends war er auf 64 gesunten.

Prenfen.

Berlin, 7. Rovbr. [Amtliches.] Ge. Majeftat ber Ronia haben allergnädigst geruht: Dem Prafibenten a. D. von Bedeborff auf Grunhof im Rreife Regenwalde ben Stern gum rothen Ablerorben zweiter Rlaffe mit Gidenlaub, bem Landbechanten Pfarrer und Schul-Inspettor Peine zu Dafeburg im Rreise Barburg ben rothen Ablerorben britter Rlaffe mit ber Schleife und bem Pfarrer Lingner ju Braunsberg im Regierungsbezirt Königsberg ben rothen Ablerorben vierter Rlaffe ju verleiben; ben Rreisgerichts-Direttor Ruffmann gu Mohrungen in gleicher Gigenschaft an bas Kreisgericht zu Braunsberg ju verfegen, und bem Kreisgerichts : Salarien und Deposital : Raffen Rendanten Doppe in Garbelegen den Charafter als Rechnungerath zu verleihen.

Ge. Majeftat ber Konig haben allergnabigft geruht: Dem Bahnmeifter bei ber berlin-anhaltischen Gisenbahn, Moris Schreber gu Delipich, bie Erlaubniß gur Anlegung ber ihm verliebenen, bem ber joglich anhaltischen Gefammt-Sausorben Albrechts bes Baren affilitrten filbernen Medaille zu ertheilen.

Bei ber heute fortgesetten Ziehung ber 4. Rlaffe 116. koniglicher Rlaffen-Lotterie fiel 1 Dauptgewinn von 10,000 Thir. auf Dr. 93,516. 1 Gewinn von 2000 Thir. auf Mr. 93,542.

32 Gewinne zu 1000 Thr. sielen auf Mr. 6670. 8436. 8931. 70055 111 198 237 251 320 401 403 412 506 562 645 803 836 850 952 febrte. — Se. fönigliche Hoheit der Prinz Karl, von seinem Unwohlschaften 2302. 10,940. 14,049. 14,851. 15,123. 17,889. 18,593. 19,458. 86 994. 71088 134 194 256 418 508 526 684 741 785 800 886 972 988. sein völlig wieder hergestellt, traf gestern Mittag vom Schlosse Glienicke

22,104. 34,627. 37,914. 41,115. 44,371. 45,200. 48,294. 50,226. 51,530. 52,150. 58,482. 58,868. 63,984. 64,510. 64,966. 66,979. 68,944. 75,864. 77,085. 87,361 und 89,148.

27 Gewinne zu 500 Thir. auf Rr. 3084. 4003. 7005. 7080. 7691. 17,470. 17,631. 20,118. 36,265. 37,613. 40,804. 48,955. 51,806. 57,951. 64,477. 66,488. 68,102. 68,624. 71,380. 75,834. 77.258, 77,386, 80,320, 83,682, 83,741, 86,733 und 90,151.

71 Geminne gu 200 Thir. auf Dr. 608, 3090, 3850. 5032. 5522. 8106. 10,454. 10,784. 11,245. 11,342. 13,408. 13,572. 14,752. 15,367. 15,501. 16,254. 16,880. 19,207. 20,576. 20,832. 22,344. 24,888. 25,948. 28,691. 30,141. 30,712. 32,960. 34,262. 35,087 37,501. 37,555. 42,412. 45,578. 46,563. 47,754. 47,895. 48,333. 48,874. 50,272. 50,747. 52,130. 55,647. 55,955. 58,645. 60,199. 60,665. 61,623. 67,115. 68,851. 70,609. 70,946. 71,443. 73,183. 73,669. 75,910. 76,127. 76,872. 78,108. 78,617. 81,116. 81,219. 81,681. 82,731. 82,916. 84,356. 84,905. 86,586. 91,177. 92,177. 92,454 und 92,813.

[3iehung vom 6. November.] 136 Gewinne 3u 100 Thr. 9r. 1157 2281 2529 2571 3148 5278 5342 6382 6590 6960 7380 7387 7571 9971 10780 11066 12582 14629 15183 15987 16588 16886 18057 19495 20549 21024 21691 21759 22147 22446 22638 23903 24501 26820 27111 28317 29334 31389 31826 31921 31979 32141 32245 32909 34054 29534 51359 51526 51321 51376 52141 52243 52303 54034 535826 36254 38011 38336 38664 38812 39715 40460 40565 41120 44582 44934 46214 46767 46794 47600 48518 48582 50430 51793 52393 52567 52985 53139 53404 53862 55154 55901 56468 57417 59006 59247 60227 61838 62175 62844 63191 63211 64367 65103 43094 59006 59247 60227 61856 62173 62844 63191 63211 64367 65103 65640 66543 68494 69015 70137 70700 71484 71871 72906 75009 75685 76717 77815 78201 78313 79309 80742 81156 81988 82590 82882 83198 83562 83706 85291 86442 87440 88489 89113 89233 89343 89344 89199(\*) 90528 91524 91609 92096 92238 92338 92603 92615 92912 93670 94079 94122

94203.

Sewinne 3tt 70 %[fr.: 37 41 65 77 168 243 307 346 397 524 567 593 646 655 674 726 780 809 815 819 898. 1063 99 210 312 342 443 484 526 542 627 638 794 916 947. 2030 111 295 343 345 411 439 516 618 627 642 645 656 723 802 899 907 919 955, 3041 69 78 175 185 259 299 398 415 461 597 614 620 708 728 771 809 877 900 909 948 969 983. 4137 138 188 233 293 411 454 468 692 737 963 964 988, 5043 92 122 186 298 303 308 310 321 380 390 427 537 580 708 731 755 807 822 832 440 808 011 960 969 6054 155 158 174 200 312 273 210 211 250 530 186 298 303 308 310 321 380 390 427 537 580 708 731 755 807 822 832 849 898 911 960 969. 6054 155 158 174 209 212 273 310 311 359 520 560 569 686 704 735 849 884 904. 7039 97 148 228 325 327 341 357 394 567 589 620 693 713 739 763 767 790 895 936. 8044 117 169 231 428 531 552 649 798 805 992. 9022 28 34 81 102 201 273 309 312 413 495 534 646 647 650 850 981. 10072 86 96 113 156 262 277 291 546 558 612 659 697 771 917 957 985. 11055 71 75 180 272 288 293 316 353 427 433 483 551 666 693 704 805 814 858 885 852 957 964 992. 12026 56 69 101 145 147 276 352 369 510 618 639 721 727 803 851, 13012 25 28 114 132 179 264 295 305 476 556 589 659 685 774 780 793 873 907 932. 14033 96 142

295 305 476 556 589 659 685 774 780 793 873 907 932, 14033 96 142 212 328 387 410 455 529 742 762 860 894, 15036 39 46 74 148 208 212 225 243 248 392 408 531 557 709 762 763 837 911 963 975, 16201 240 406 421 446 516 574 643 813 828. 17004 18 35 127 228 350 364

 $\begin{array}{c} 240\ 406\ 421\ 446\ 516\ 574\ 643\ 813\ 828,\ 17004\ 18\ 35\ 127\ 228\ 350\ 364\\ 383\ 389\ 491\ 506\ 573\ 836\ 846\ 865\ 869,\ 18023\ 219\ 245\ 562\ 601\ 627\ 642\\ 762\ 769\ 807\ 825\ 859\ 947\ 959,\ 19008\ 71\ 104\ 145\ 246\ 273\ 280\ 401\ 402\\ 425\ 476\ 518\ 556\ 590\ 620\ 644\ 666\ 686\ 727\ 756\ 818\ 873\ 901\ 933\ 960,\\ 20066\ 86\ 90\ 160\ 239\ 264\ 283\ 287\ 288\ 318\ 437\ 453\ 490\ 643\ 759\ 774\\ 785\ 794\ 899\ 980,\ 21072\ 169\ 253\ 410\ 536\ 605\ 756\ 762\ 776\ 810\ 834\ 845\\ 868\ 913,\ 22021\ 50\ 148\ 157\ 163\ 197\ 379\ 440\ 471\ 507\ 510\ 625\ 732\ 813,\\ 23012\ 228\ 251\ 268\ 316\ 327\ 344\ 346\ 423\ 562\ 585\ 798\ 803\ 825\ 855\ 865\\ 925\ 954,\ 24065\ 121\ 304\ 344\ 375\ 377\ 381\ 387\ 429\ 579\ 627\ 657\ 659\ 682\\ 786\ 795\ 871\ 905,\ 25078\ 82\ 92\ 142\ 169\ 205\ 268\ 292\ 302\ 356\ 585\ 363\\ 384\ 490\ 536\ 553\ 610\ 644\ 701\ 766\ 904\ 964,\ 26027\ 123\ 187\ 288\ 324\ 336\\ 427\ 600\ 632\ 662\ 701\ 709\ 725\ 835\ 889\ 927\ 969,\ 27051\ 60\ 62\ 104\ 118\\ 194\ 207\ 251\ 350\ 386\ 519\ 521\ 531\ 593\ 602\ 623\ 675\ 742\ 845,\ 28064\ 116\\ 136\ 191\ 523\ 571\ 597\ 694\ 751\ 794\ 812\ 849\ 860\ 907\ 973,\ 29043\ 91\ 917\\ 141\ 822\ 881\ 957\ 974\ 995,\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 204\ 228\ 234\ 310\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 91\ 97\ 116\ 163\ 304\ 328\ 320\ 311\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 3111\ 359\ 424\ 446\ 544\ 557\ 579\\ 30049\ 3111\ 311111111$ 

883 892 972.
60057 236 261 287 376 383 547 590 599 653 754 827 878 880 928.
61175 254 273 297 423 426 460 466 477 637 767. 62018 104 243 244
321 330 439 585 633 669 683 732 749 824 985 997. 63159 239 357 379
439 488 571 557 588 600 682 704 705 855 930 949. 64118 126 167 193
262,303 304 319 322 387 393 492 523 529 578 584 590 655 692 729 787
819 850 938. 65093 173 175 188 213 263 306 324 328 392 438 452 454
500 528 586 612 727 769 830 868 895 915 999. 66026 212 294 320 373
387 453 566 726 861 934 952. 67100 165 173 328 388 391 404 450 497
509 540 546 575 585 645 694 717 760 771 833 839 891 919 930 970.
68087 151 284 321 343 497 534 608 657 742 773 785 833 879 883 922
976. 69002 55 99 114 243 263 315 394 490 514 515 540 690 831 838
874 910 917 961.

| 172097 | 130 | 137 | 177 | 222 | 300 | 302 | 304 | 340 | 365 | 404 | 439 | 473 | 676 | 698 | 865 | 797 | 73048 | 79 | 402 | 442 | 511 | 633 | 662 | 799 | 817 | 851 | 977 | 988 | 74049 | 61 | 112 | 289 | 330 | 364 | 426 | 508 | 551 | 593 | 693 | 854 | 863 | 868 | 869 | 939 | 962 | 994 | 75018 | 28 330 364 426 508 551 593 693 854 863 868 869 939 962 994, 75018 28 113 160 188 196 235 239 261 272 452 507 545 576 596 723 814 819 907 941 967, 76120 137 143 201 259 353 437 538 559 568 738 860 952 959 965 976 991, 77106 166 183 220 280 494 556 564 621 745 808 912, 78167 183 229 273 274 321 431 498 521 562 569 579 586 644 738 748 863 866 872 993, 79029 78 79 82 88 251 275 340 365 418 500 536 540 566 574 633 663 753 760 838,

80104 183 227 274 276 314 331 340 356 498 567 572 591 598 606 724 750 870 907 959. 81039 60 72 76 101 133 139 141 162 241 329 405 413 517 537 545 566 602 641 671 701 775 796 935. 82016 31 129 223 300 302 325 386 463 464 650 835 837 874 895 910 986 992. 300 302 323 386 463 464 630 833 837 874 895 910 986 992, 83038 92 101 114 120 157 201 212 237 238 362 384 414 422 514 538 639 650 677 680 757 802 836, 84056 175 182 267 370 374 379 415 454 474 510 549 563 575 606 620 637 679 749 755 817 904, 85001 82 88 239 299 401 458 467 530 646 668 678 687 737 738 762 767 822, 86025 236 249 256 296 359 415 418 435 440 518 571 576 593 654 706 749 756 908 957 963, 6701 100 149 904 994 925 661 166 297 282 489 487 405 508 857 963 87011 109 142 204 224 225 261 266 363 368 429 487 498 528 568 569 679 757 852 870. 88040 100 102 140 206 213 231 235 296 318 410 433 480 654 706 733 752 768 845 879 992. 89055 94 114 244 295 297 321 419 641 654 703 817 857 883 950. 90021 90 95 129 236 265 292 305 318 321 377 411 484 575 590 591 764 296 850 875 877 806 823 855 805

419 641 654 703 817 857 883 950.

90021 90 95 129 236 265 292 305 318 321 377 411 484 575 590 591
764 826 859 875 877 906 932 955 995. 91004 21 114 181 224 294 421
346 347 552 577 593 653 684 741 753 797 888 934. 92075 156 276 280
298 370 376 451 530 559 576 582 662 723 811 896 919 982. 93030 79
137 282 283 457 519 628 663 784 787 875. 94056 107 115 153 187 253
390 485 628 635 639 738 761 773 777 808 813 827 919 978 982 995.

Berichtigung. In der Ziehung vom 2. November muße skatt Nr. 8973
Nr. 8937 70 Thr. beißen.

[Militär=Bockenblatt.] v. Schöler, Generalmajor u. Komm. der 9ten
Division, v. Schlichting. Generalmajor und Kommandeur der 11. Division,
Baron v. d. Golf, Generalmajor und Kommandeur der 11. Division,
Baron v. d. Golf, Generalmajor und Kommandeur der 11. Division,
Baron v. d. Golf, Generalmajor und Kommandeur der 11. Division,
Baron v. d. Golf, Generalmajor und Kommandeur der 11. Division,
Baron v. d. Golf, Generalmajor und Kommandeur der 10. Division, 3u GeneralLeieutenants befördert.

Richtlicht nud Kommandeur der 1. Just Kommandeur der 12ten
Inf. Brigade, v. Svbow, Oberst und Kommandeur der 28. Inf. Brigade,
v. Borde, Oberst und Kommandeur der 1. Just Brigade, v. Riedel, Oberst und
Kommandeur der 30. Inf. Brigade, von Winstingerode, Oberst und
Kommandeur der 30. Inf. Brigade, von Winstingerode, Oberst und
Kommandeur der 30. Inf. Brigade, von Winstingerode, Oberst und
Kommandeur der 30. Inf. Begts., derwarth v. Bittenfeld, Oberst-Lieut. und
Kommandeur der 30. Inf. Regts., derwarth v. Bittenfeld, Oberst-Lieut. und
Kommandeur der 4. Inf. Regts., derwarth v. Bittenfeld, Oberst-Lieut. und
Kommandeur der 4. Inf. Regts., derwarth v. Bittenfeld, Oberst-Lieut. und
Kommandeur der 4. Inf. Regts., v. Urensteden, Oberst-Lieut. und
Kommandeur der 4. Inf. Regts., derwarth v. Bittenfeld, Oberst-Lieut. und
Kommandeur der 4. Inf. Regts., derwarth v. Bittenfeld, Oberst-Lieut. und
Kommandeur der 4. Inf. Regts., derwarth v. Bittenfeld, Bright, Regts., 3 Inf. Regts., v. de 6d, Major der 1. Inf. Regt., der 6d, Major de Megt., unter Beförderung zum Major, zum Kmdr. des 1. Bats. 24. Kdw.
Regts. ernannt. v. Clausewiß, Bort. Fähnr. vom 8. Inf. Megt., inš 22.
Inf. Regt. versest. v. Roon, Bort. Fähnr. vom 7. Inf. Regt., zum Sec. Lt.
besördert. v. Küdsisch, Hauptm. vom 11. Inf. Regt., v. Herrmann I.,
Hauptm. vom 19. Inf. Regt., v. Kronhelm, Hauptm. vom 22. Inf. Regt.,
zu Majors besördert. v. Haine, Hauptm. vom 11. Inf. Regt., Haad,
Hauptm. vom 19. Inf. Megt., Laschinsti, Hauptm. vom 22. Inf. Regt.,
dauptm. vom 19. Inf. Megt., Laschinsti, Hauptm. vom 22. Inf. Regt.,
v. Kleist, Br. Lt. vom 19. Inf. Regt., v. Buddenbrod, Brehm, Kr. Les.
vom 22. Inf. Regt., zu Hauptmeten, v. Hobenbrod, Brehm, Kr. Les.
vom 22. Inf. Regt., zu Hauptmeten, v. Hobenbrod, Brehm, Kr. Les.
vom 22. Inf. Regt., zu Hauptmeten, v. Hismann, Stempel, Sec. Les.
vom 22. Inf. Regt., zu Krehr. v. Kirds, Bort. Fähnr. vom 11. Inf.
Rgt., Walter, Bort. Fähnr. vom 19. Inf. Regt., zu Gec. Les., v. Schalscha,
Unterosiz. vom 11. Inf. Regt., zum Port. Fähnr. besörbert. Taahn, Sec. Le
vom 3. Ulan. Regt., ins 22. Inf. Regt. versett. Indiutant des Prinzen
Rais, unter Entbindung von dem Berhältnis als I. Abjutant des Prinzen
Rriedrich Wilhelm von Breußen f. H., mit der Führung der Geschäfte des Ehess
des Generalstades der Urmee beaustragt. Krieß, Oberst und Kommand. des von 3. Illan. Megt, ims 22. Inf. Negt. verfest. Frbr. v. Moltke, Gen. Maj., unter Entbindung von dem Berbältniß als I. Abjutant des Brinzen Friedrich Wilhelm von Preußen t. D., mit der Jubrung der Geichäfte des Cheisdes Generalstades der Armee beauftragt. Krieß, Oberit und Kommand. des 37. Inf. Negts., aum Kommandaanten von Saarouis, Bar. v. Ederstein, Oberit und Kommandaanten von Solderg. Dreekter von Scharffenstein, Oberit-Lieutenant und Kommandaanten von Golderg. Dreekter von Scharffenstein, Oberit-Lieutenant und Kommandamten von Golderg. Dreekter von Scharffenstein, Oberit-Lieutenant und Kommandamten von Golderg. Auf Kommandamten von Golderg. Dreekter von Scharffenstein, Derti-Lieutenant und Kommandamten von Golderg. Dreekter von Echarffenstein, Derti-Lieutenant und Kommandamten von Golderg. Dreekter von Scharffenstein, Derti-Lieutenant von Gelecktein. Dreekter von Scharffenstein, Derti-Lieutenant von Gelecktein. Dreektein, Dreektein, Derti-Lieutenants von der Z. Inf. Regts., aum Kommand. des 37. Inf. Regts., v. Barib, Oberit-Lieut. v. 27. Inf. Regts., aum Kommand. des 37. Inf. Regts., des Lieutenants von der Z. Aufg. des Landow. Mantev., Tiesten ernannt. D. Dren, Sec. Lt. vom Z. Aufged. des Landow. Bats. 34. Inf. Regts., inf 3. Bat. 18. Megts., jum Br. Zt. bestorert. Meder. Sec. Lt. vom L. Aufg. des L. Bats. 18. Megts., aum Br. Lt. bestorert. Meder. Sec. Lt. vom L. Aufg. des 1. Bats. 10. inf 2. Bats. 123. Regts., Molfy, Sec. Lt. von der Artill. L. Aufg. des 1. Bats. 10. inf 2. Bats. 10. Regts., inf 3. Bat. 23. Megts., Krause 1. Krause II., Julig. des 1. Bats. 11. Bats. 11. Regts., jum Kommandeur des 1. Bats. 11. Regts., jum Kommandeur des 1. Bats. 11. Regts., jum Kommandeur des 1. Bats. 11. Regts., jum Kommandeur des 11. Inf. Regts., ernannt. Stein v. Kammandeur des 11. Bats. Inf. Regts., aum Kommandeur des 11. Auf. Regts., ernannt. Stein v. Kammandeur des 11. Bats. 11. Regts., jum Kombon. des 11. Inf. Regts., ernannt. Stein v. Kammandeur des 11. Auf. Regts., ernannt. Stein v. Kammandeur des 11. Auf. Regts

Berlin, 8. November. [Bom Sofe.] Ge. fonigliche Sobeit ber Pring von Preugen nahm, wie verlautet, gestern im Schloffe Sanssouci einige Bortrage entgegen und arbeitete noch Abends mit bem herrn Minister-Prafidenten v. Manteuffel, welcher um 61 Uhr an ben hof gegangen war und mit bem letten Buge nach Berlin guruck=

hier ein, und ebenso kam auch Se. Durchlaucht der Prinz von Hohen- kommt es auch, daß der Prozeß vor den Assischen von Laon verwie- zollern-Sigmaringen um  $2\frac{1}{2}$  Uhr von Potsdam nach Berlin. — sen wurde, obgleich er eigentlich in Montdivier geführt werden sollte. Wie die "N. Pr. 3." vernimmt, werden während der Zeit, für welche "Der Schrecken, den die Verbrecher einflößen, ist so allgemein in San-Se. Maj. ber König bem Pringen von Preugen fonigl. Sob. die Stellvertretung in ber oberen leitung ber Staatsgeschäfte übertragen haben, Die Funktionen bes Militar-Gouvernements in Der Rheinproving und in der Provinz Westfalen ruben. — Der großherzoglich oldenburgische Bundestage-Gefandte und Staatsrath v. Gifenbecher ift von Dresben, und der herzoglich deffauische Regierungs-Prafident Dr. v. Bafe-Dow von Deffau bier angefommen.

Potsbam, 7. November. Auch gestern hat Ge. Majestat ber König wiederum einen halbstündigen Spaziergang gemacht, der auf bas

Befinden Allerhochftdeffelben von gunftigem Ginfluß mar.

Salle, 6. November. [Grundsteinlegung des roßbacher Schlachtdenkmals.] Bu der gestrigen Feier der Grundsteinlegung bes roßbacher Schlachtdenkmals hatte sich eine zahlreiche Bersammlung eingefunden. Bei bem eigentlichen Aft der Grundsteinlegung that der Regierungspräfident v. Wedell mit dem ihm vom Baumeister überreich= ten Sammer Namens und im Auftrage Gr. Majeftat die üblichen Sammerichlage, welchem Beispiele die übrigen, junachft betheiligten herren folgten. Dem Grundsteine murbe bie auf die Stiftung bes Denkmals bezügliche Urkunde einverleibt.

Deutschland.

Frankfurt, 6. November. [Der Ausschuß ber Bundes: Versammlung,] an welchen die Vorstellung der lauendurgischen wird in den nächsten Wochen eine Geschichte des Feldzuges von 1815 Polin Obl. a 500 fr. 4
Ritter= und Landschaft sowie der bereits ausführlich erwähnte, die hererscheinen lassen. jogthumer Solftein und Lauenburg betreffende, Untrag Sannovers nach dem Beschlusse ber Bundesversammlung vom 29. Oktober überwiesen werben follten, wurde gestern tonftituirt. Seine Mitglieder find die Berren Bundestags-Gefandten Defterreiche, Preugens, Baierns, Sachfens, Sannovers, Burttembergs und Rurheffens. - Graf Montessuy, der außerordentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter Frankreichs bei bem Bunde, befindet fich feit einigen Tagen wieder bier. — Benige Tage, nachdem die ftandige Bürgerreprafentation die vom Senate beantragte außerordentliche Subvention für das Theater eventuell genehmigt und den Bunsch ausgesprochen hatte, daß funftig eine eigene Finanzkontrole von zwei Genatoren und zweien ihrer Mitglieder über die Theaterverwaltung gestellt werde, ift der bisherige Theater=Raffirer durchgegangen. Bis jest vermißt man zwischen 2000 bis 2500 Rl. - Bon ben bei bem neulichen gräßlichen Brandunglud beschädigten Personen find nun im Bangen 13 gestorben. Die Sammlungen für die Berunglückten nehmen noch immer ihren Fortgang. (Dr. 3.)

Samburg, 6. November. Der Gefährte bes angeblichen Priebe, genannt Szofewig, D. von Schramm, ist jest seiner Haft entlassen worden, und nach Breslau, seiner Heimatstadt, abgereif't, nachdem er, burch ein ungunstiges Geschick in die tragische Priebesche Affaire verwickelt, über 8 Bochen im Deten nerlei Gewißheit bestehen), scheint seine Spur vorhanden zu sein. Die vor einisger Zeit aufgetauchte Mähr, der samose Priede sei an einem in Settlin beganzenen, äußerst frechen Diebstahl betheiligt gewesen, beruht allem Anschein nach auf einem schlecht angebrachten Spaß. Selbiger dürste bereits längst in siches wer Kort sein. (H. C.)

bes Divans in ben Fürstenthumern bis jest noch wenig in die Deffentlichkeit gedrungen ift, fo erhalten bennoch die europäischen Rommiffare im vertraulichen Wege authentische Abschriften der Protofolle über jede einzelne Sigung, welche fogleich jur Renntnig ber betreffenden Regierungen gebracht werden. Man glaubt, daß die Berathungen den Divan ben gangen Monat November in Unspruch nehmen durften, so daß der Bericht ber Kommiffare bierüber mohl erft in ber Salfte bes Dezembers beendet und an die verschiedenen Sofe verschieft werden fann.

Wien, 7. Novbr. Um beutigen Tage ift in Bien ein neuer wichtiger Bauftein bem großen Gebaude des europaischen Bolferrechts bingugefügt worden. Wir haben bereits vorige Boche gemeldet, daß Die hier tagende Uferftaaten-Kommission ihre Arbeiten über Die Freiheit ber Donauschifffahrt vollendet habe und bag nur auf die Ermächtigung ber Pforte gewartet wird, um den Traftat zu unterzeichnen. Ermächtigung ift gestern eingetroffen. In Folge beffen haben fich heute Nachmittag um 2 Uhr fammtliche Rommiffionsmitglieder im Situngs: faale bes landständischen Gebaudes versammelt und die große navigationsafte ber Donan murbe von ben Bertretern ber fouveranen

Uferstaaten feierlichst unterzeichnet.

Die hohe Uneigennütigfeit, mit welcher Defferreich bierbei verfahren, die Beschleunigung der Arbeiten, die hinmegraumung aller fleinlichen Intereffenhinderniffe, welche bem großen Pringip ber Stromfreiheit entgegenstanden, das Opfer, welches der österreichische Staat sich dabei auferlegt, indem er der disher privilegirten Donau-Dampsschiffen. Der Eisenbahnaktien-Berkehr zeigte sich durchgängig fester, als der der Bankdabei auferlegt, indem er der disher privilegirten Donau-Dampsschiffen. Die bereits angedeutet, blieb keine Devise von Rückgängen verschont. So blieben denn oberschlesische keine Devise wir 138½, Lit. C. ¼ billiger mit 126 noch am Schlusse begehrt; potsdamer wichen nur um ¾ % auf Bulden besäuft, sinden nun, wenn auch mit Widerstreben, die Aneren wit 45. Einsmindener um ½ auf 145, eben so rheinische dies 86. Für koseler waren privilegen werden die und 130½, bis 114 nung der frangofischen offigiofen Preffe, und ber "Constitutionnel" ift beute endlich gerecht genug anzuerkennen, daß unfere Mittheilungen über Die Tendengen und die Arbeiten der Uferstaaten-Kommission beffer begrundet waren als die Saat von Migtrauen, die er in wiederholten Artifeln ausgestreut und für die er nun die Berantwortlichkeit deutschen (Ditd. Poft.) Journalforrespondenzen guschieben will.

Frankreich

Maris, 5. November. [Gin Rauber-Prozeß.] Bor bem Schwurgericht von Laon bat gestern ein Prozeß begonnen, ber von bem erregungssüchtigen Publikum schon längst mit Ungedusd erwartet worden war. Seit etwa drei Jahren hatte eine Art von Schinder Hands an der Spize einer wilden Raub: und Mordbande die Gegend, welche man Le Santerre nennt (an den Grenzen der Picardie) durch seine Berwegenheit und Gransamseit mit Schrecken erfüllt und gleichzeitig unter der dorigen Bevölkerung eine traurige Berührtheit erlangt. Landien beißt der Mensch, auf dessen Gewissen eine große Anzahl schwerrer Verbrechen, Mordhaten, Diebstähle, Keuer-Antsquagen u. s. w. lastet, obgleich er kaum sünsunzug Jahre alt ist, und welcher nebst dreizehn Mitschuldigen auf der Anklagedank sitzt, nach dem es ihm zu wiederholtenmalen gelungen war, aus den Gestschuldigen der kaum klischen und klischen klischen der Verlächen der Verl bem erregungefüchtigen Publitum ichon langit mit Ungebuld erwartet penser." Diefe Bestie ift von den Bauern fo gefürchtet, daß in der Boruntersuchung viele Zeugen Anftand genommen hatten, mit ber Sprache berauszuruden, und baß fie es in ber gestrigen Sigung bes Schwurgerichts faum wagten, die Angeklagten anzublicken. Daber Den 11. November Morgens wollen Sie die Briefe abholen laffen.

terre", heißt es im Anklage-Atte, "daß eine Schmache von Seiten ber Geschworenen zu fürchten stand." — Bor bem hiefigen Appellhofe wird in ben nachsten Tagen ber Prozeg Thurnepffen (Bankerott) gur Berhandlung fommen; bekanntlich ift sowohl von Seiten bes altern Grn. Thurneuffen (ber folidarifch verhaftet fein foll), als von Seiten bes Syndifus des Falliments gegen das Urtheil des Tribunals erfter Instang appellirt worden.

## Belgien.

Bruffel, 5. Robbr. herr Rogier ift beute vom Konige empfangen und beauftragt worden, ein Kabinet zu bilben. Der liberale Staatsmann, fo wird mir mitgetheilt, hat diefe Miffion unter ber Bebingung angenommen, fofort gur Auflösnng ber Rammer ichreiten gu durfen. Wie es scheint, bat Ge. Majestat dem gebieterischen Dringen ber Situation und ber Unmöglichfeit, ein anderweites Ministerium, bas mit ber gegenwärtigen gandesvertretung regieren tonnte, ju Stande gu bringen, fich gefügt, und ift bemnach nunmehr ein sentschieden liberales Ministerium, in bas möglicherweise selber Gr. Frere eintreten wird, für Die nachsten Tage zu erwarten. Die bisberigen Minister find bereits mit Ausziehen aus ihren Amtswohnungen (in der Rue be la Loi) beschäftigt. — Oberst Charras, ber seit einiger Zeit sich bier aufhalt,

Breslau, 8. November. [Siderheitspolizei.] In der verflossenen Woche sind erkl. 5 todigeborner Kinder, 29 männliche und 26 weibliche, zusammen 55 Personen als gestorben polizeilich gemeldet. Hiervon starben: im Allgemeinen Kranten-Hospital 4, im Hospital der Elisabetinerinnen 4, im Hospital der Elisabetine spital ber barmberzigen Brüber 3 und in ber Gefangenen-Kranken-Anstalt

spital der barmherzigen Brüder 3 und in der Gesangenen-Aranten-Anstalt 1 Person.

Gestohlen wurden: auß einem auf dem Markte belegenen Restaurationszodale ein hellgrauer Belissier mit schwarzem Sammetkragen und rothseidenem Nermelsutter, einem daselbst servirenden Kellner gehörig; Kupserschmiedeskraße Kr. 31 ein Paar schwarze Bukökin-Beinkleider, 1 neue weißseidene Weste mit Stickrei, 1 schwarze Sammetweste, 1 graue Sommermüße, 1 Handtuch, gez. A. B., und 3 Stück weiße Borhemdoen; auf der nach Hundsseld sührenden Chaussee, und zwar zwischen letzgenanntem Orte und dem Gasthaus zur neuen West, von einem Dominialwagen ein schwarzer Lederkosser. Derselbe war mit einem Leinwand-Lederzug versehen und enthielt dem Bermuthen nach werthvolle Damenkleider 2c. Außerhald Breslau einem Landmanne aus seiner Wohnung durch eine undekannte, muthmaßlich in Breslau wohnhafte Frauensperson, ein roths und schwarzkattunener Frauen-Leberrock, 1 graus und weißkarrirte Frauensperson, ein roth- und schwarzfaitunener Frauen-Ueberrock, 1 grau- und weißfarrirte Frauen-Jack, 2 große bunte Kopftücher, 1 weißes mit grauen Blumen gemustertes Halstuck und 1 Baar schwarz- und braunwollene Pulswärmer.

Gefunden wurde: ein schwarz- und braunwollene Pulswärmer.

Gefunden wurde: ein schwarz- und kannwollene Pulswärmer.

Gefunden wurde: ein schwarz- und Klemm, Reuscheitraße 54, abholen

mer kann denselben dem Hausdälter Emil Klemm, Reugdestraße 34, adholen lassen; eine circa 12 Fuß lange Stange Stabeisen; ein Schlüssel. Angekommen: Se. Durchl. Fürst Reuß mit Gesolge a. Trebschen. Kais. österr. Dissigner Graf Hardenderg a. Ungarn. Oberst und Kommandeur des 4. Hufaren-Regiments Graf zu Stolberg a. Oels. Vice-Konsul Gaggiotte a. Ancona. Staatsrath Lebrun a. Warschau. Prinz Hiekos fus Petersburg. Se. Durchl. Hand Heinrich XI. Fürst von Pleß, Graf zu Hocherg-Fürstenstein a. Pleß. Fürstenstein a. Bleß.

Berlin, 7. Nov. Die Disconto : Erhöhung bei ber preußischen Bant man einem schlecht angebrachten Spaß. Selbiger durfte bereits längst in siches geben verwocktet und in den Berbältnissen so begründete Maßregel, daß ber Einen geleicht von den Berathungen sie bereitst längst in siches geben verwockte. Die Börse verblieb vielmehr in der Haltung, die sie gestern, 6. November. Benn gleich von den Berathungen Divans in den Fürstenthümern dis setzt und in den Berbältnissen so begründete Maßregel, daß der Eindruck verstellen auf die Börse verblieb vielmehr in der Kaltung, die sie gestern verwockte. Die Börse verblieb vielmehr in der Kaltung, die sie gestern verwockte. Die Börse verblieb vielmehr in der Kaltung, die sie gestern verwockte. Die Börse verblieb vielmehr in der Kaltung, die sie gestern verwockte. Die Börse verblieb vielmehr in der Kaltung. Die sie gestern verwockte der verwockte und in den Bare, in welchem sonst in den Kaltungen schaften der nicht in dem Maße, in welchem sonst in ähnlichen Situationen

Rückgänge einzutreten pflegen.

Unter Bant- und Rredit-Effetten waren nur wenige in einigermaßen lebhaf Unter Bank- und Kredit-Chekken waren nur wenige in einigermaßen lebhattem Berkehr. Preußische Bankantheile namentlich gingen nur ichwach um und wurden ½% unter gestriger Rotiz, mit 150 bezahlt. Disconto-Commandit-Antheile wichen etwa um ¾%. Zulegt wurde mit 102½ gehandelt, es war aber wohl auch 102¼ zu bedingen. Consortiumsscheine hatten sich um ¼%, auf 101¾ ermäßigt, bei diesem Course trat aber lebhafter Begehr ein, so daß später wieder 102 zu bedingen war. Darmstädter gingen saft ausschließlich ¾% niedriger, mit 103½ um, zulegt stellte auch dieser Cours wieder eine beledtere Stimmung her. Eine eigenthämliche Operation, welche bei den Tausschgeschäften der vollen dessauer gegen Quittungsbogen zur Unwendung kommt — man erzählt sich, daß die gegen wirkliche Aktien noch nicht zum Umtausch gekommenen der vollen dessauer gegen Quittungsbogen zur Anwendung kommt — man erzählt sich, daß die gegen wirkliche Aftien noch nicht zum Umtausch gekommenen Interimsaltien bierdeit als volle mit verwendet werden, erhielt in diesem Kapier auch heute die zeitherige Belebtheit. Gehandelt wurden Quittungsbogen ½ dis ½% niedriger, zu 65½—¾, der leistere Cours war schließlich wieder zu bedingen und sest debungen ind sest der die gegehlte gingen mit 52¾ um, also 1¼% heradgesest; gemischte verkehrten zu 58½—¾. Jasser waren noch ½% billiger, mit 92 zu baden. Desterr. Kred. Attien bedangen schließlich wieder 93¾, nachdem sie zuwor mit 93½ offerirt worden waren. Ihr Coursverlit schränkt sich mithin auf ½% ein. Darmst. Zettelbant wich um 1½, auf 89½, leipziger Kredit blieden selbst 1¼% billiger, mit 68 kaum zu placiren. Bon Brov. Bankattien waren magdeburger um 2% dis 89 heradgesest unverkäussich, ebenso norddeutsche 1% ermäßigt mit 88. Thüringische, weimarische, braunschweiger, luremburger, gothaer erhielten sich selt und satt ohne Courserniedrigung gefragt. Meininger hoben sich noch um 1½% dis 83 und wurde selbst später noch 1% mehr als gestern (82) bewilligt.

Der Eisenbahnattien-Bertehr zeigte sich durchgängig sester, als der der Bankscheiten Schaften und der Geschaften geiger noch der Bankschein der Geschaften der Bankschein der Geschaften der Bertehr zeigte sich durchgängig sester, als der der Bankschein.

auf waren mit 45 Käufer. Freiburger bagegen waren flau und 1½ % bis 114 gewichen; für junge bot man nur 1½ % weniger (104). Stettiner wichen um 1½ % auf 126½, ebenso stargard-posener auf 94, und rubrort-creselder fanden heute zu 88 teine Nehmer. Anhalter mußten beute ihre zeitherige Flaubeit um so mehr zunehmen sehen und zingen um 1½ % bis 131 zurück. Bergischmärkische behaupteten sich auf 80, aachen-mastrichter wichen bagegen um 1 ½ bis 47.

Bon fremden Devisen waren berbacher  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\%$  billiger zu  $147\frac{1}{4} - \frac{3}{4}$  zu haben. Medlenburger dagegen hielten sich ziemlich sest auf  $50 - \frac{1}{4}$ ; Nordbahn aber brückten sich um  $\frac{3}{4}\%$  bis  $45\frac{3}{4}$ . Desterr. Staatsbahn verkehrte p. ult.  $\frac{1}{2}$  Thir. herabgeset zu 175; der Tagescours war  $175\frac{1}{2}$ . (B. u. H. B. Z.)

Un M. Levy.

## Berliner Börse vom 7. November 1857.

| Fonds- und Geld-Course.  Freiw. Staats-Anl.   41/2   991/2   G.  Staats-Anl. von 1830   41/2   98 /3   bz.  dito | Niederschlesische           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ausländische Fonds.                                                                                              | Stargard-Posener .3½ 94 bz. |
| Oesterr, Metall                                                                                                  | dito Prior                  |

Preuss. und ausl. Bank-Actien. Preuss, Bank-Anth.
Berl. Kassen-Verein 4 122 G.
Braunschw. Bank 4 1131/sinI
Weimarische Bank 4 1051/4 K
Rostocker 4 881/2 bz
Thüringer 4 80 bz 1131/2 inPost.bz. u.G. 1051/4 Klgkt. bz. 88½ bz. u. B. 80 bz. 92 G, 93 ¼ à ½ bz. u. G. 94½ B, 102½ à ¼ å ¼ bz. 83 bz. u. G. 90 B, 77¼ B. 88 B. Genfer
Disc.-Comm.-Anth. . 4
Berl. Handels - Ges. 4
Preuss. Handels-Ges. 4
Schles. Bank-Verein 4
Minerya-Bergw. Act Minerva-Bergw.-Act. 5 88 14. Berl. Waar.-Cred.-G. 4 96 1/2 à 1/8 bz.

dito III. Em. . . 41/2 - -

| Wechsel-Course. |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| Amsterdam       | k. S. 143 % bz. |  |
| dito            | 2 M. 1417/ ba   |  |
| Hamburg         | k. S. 152% bz.  |  |
| dito            | 2 M. 150% bz.   |  |
| London          | 3 M. 6. 19 bz.  |  |
| Paris           | 2 M. 79 1/2 bz. |  |
| Wien 20 Fl      | 2 M. 95 bz.     |  |
| Augsburg        | 2 M. 1013/ bz.  |  |
| Breslau         |                 |  |
| Leipzig         | 8 T. 9934 G.    |  |
| dito            | 2 M. 983/4 bz.  |  |
| Frankfurt a. M  | 2 M. 56. 22 G.  |  |
| Petersburg      | 3W. 981/2 bz.   |  |
|                 |                 |  |

Berlin, 7. November. Weizen loco 50—72 Thlr. — Rogen loco 38—39 Thr., 86/87pfd. neuer 39½ Thlr., November und November-Dezember 588½—37½ Thlr. bez. und Sld., 38 Thlr. Br., Dezember: Januar 38½—38½ biš 38½ Thlr. bez. und Sld., Frühiahr 42—41½ Thlr. bez., und Sld., Frühiahr 42—41½ Thlr. bez., und Sld., Safer 29—35 Thlr., November 27 Thlr. Gld., Frühjahr 31 Thlr. Br., November 27 Thlr. Gld., Frühjahr 31 Thlr. Br., November 13½—13½ Thlr. bez., 13½ Thlr. Br., November 13½—13½ Thlr. bez., 13½ Thlr. Br., 13½ Thlr. Br., April-Mai 13½—13½ Thlr. bez., und Br., 13½ Thlr. Br., April-Mai 13½—13½ Thlr. bez. und Br., 13½ Thlr. Gld. — Spiritus loco 18½ Thlr., November und November-Dezember 18½—18¾—18¾ Thlr. bez., und Sld., 18½ Thlr. Dezember-Januar 18½—18½ Thlr. bez., Br. u. Gld., Januar-Februar 18½ Thlr. bez., nd Gld., 19 Thlr. Br., Februar-März 19—19¼ Thlr. bez., Br. und Gld., März-April 20½—19½ Thlr. bez., 20½ Thlr. Br., 19¼ Thlr. Gld. — Beizen ohne Umfab. — Rogen loco fiilles Gefdäft, Termine in matter Haltung und billiger gehandelt; gefündigt 450 Wispel. — Rib bil flau und niedriger. — Spiritus flau und niedriger einsend, schließt etwas sefter gefündigt 40,000 Quart.

gefündigt 40,000 Quart.

Mecklenburger . . 4
Münster-Hammer . 4
Neisse-Brieger . . 4
Neustadt-Weissenb. 41/2

Kurhess. 40 Thlr. . — 40 B. Baden 35 Fl. . . . . — 28½ G.

Action-Course.

112 B

81 ¾ B.

Aachen-Düsseldorf. 3½ 81 G.
Aachen-Mastrichter 4 47½ à 47 bz.
Amsterdam-Rotterd. 4 60¼ bz.
dito Prior. 5 101 B.
dito II. Em. 5 100¼ B.

Stettin, 7. November. [Bericht von Großmann & Beeg.]

Reizen unwerändert, loco gelber pommerscher und märk. 65—68 Thr.
nach Qualität bez., geringer weißer bunter polnischer 61—63½ Thr. bez., seiner weißer bunter polnischer 67 Thr. bez., geringer weißer polnischer 68 Thr. bez., seiner weißer bunter polnischer 70 Thr. Gld., Alles pr. 90pfd., auf Lieferung 89,90pfd. gelber 65 Thr. Gld. — Noggen sehr still, loco neuer 40—40½ Thr., alter 38½ Thr. v. 82pfd. bez., auf Lieferung 82pfd. pr. November 37 Thr. Gld., pr. November 37 Thr. Sandel. — Grbsen loco nach Qualität 50—63 Thr. Nr. — November Dezablt. — Nasenber 135½ Thr. Gld. — Winterraps loco 100 Thr. Nr. November und pr. November Dezablt gaß 15½ Thr. Gld. — Winterraps loco 100 Thr. Nr. — Leinöl loco influsive Kaß 15½ Thr. bezablt und Br. — Spiritus niedriger gehandelt, loco ohne und mit Faß 20 % bezablt, pr. November und November Dezember 20 % bez., pr. Dezbr.- Januar 19½6—20 % bez., pr. Januar Februar 19 % bez., pr. Februar 19½6—20 % bez., pr. November 18½ % bez., pr. Februar 17½—17½—18—18¼—18 % bezablt, Nr. und Gld., pr. Juni-Juli 17 % bez.

Am beutigen Landmarkte bestand die Justindr and 40 Wispel Weizen, 25 M. Noggen, 25 M. Gerste, 12 M. Hafer, Noggen 38—44 Thr., Gerste 34—37 Tdlr., Crbjen 58—62 Thr., pr. 25 Schessel und Hafer.

26 Scheffel.

Sreslau, 9. Novbr. [Produttenmartt.] Ohne wesentliche Aenderung in Preisen und nur für beste Qualitäten Beizen, Roggen und Gerste einige Kauflust, hafer still, Erbsen in feiner Kochwaare begehrt. — Deljaaten behauptet. — Aleesaaten rother Farbe in feinen Gattungen zu bestebenben Breisen begehrt, weiße Saat matt, Offerten gering. — Spiritus flau, loco und Nov. 7% Thir. Br.

Beißer Beizen 74—76—78—80 Sgr., gelber 68—70—72—76 Sgr. — Brenner-Beizen 58—60—64—66 Sgr. — Roggen 42—44—46—48 Sgr. — Gerste 40—42—44—46 Sgr. — Haft und Gewicht.

Winterraps 110—112—114—116 Sgr., Winterrühfen 104—106—107 bis 109 Sgr., Sommerrühfen 88—90—93—95 Sgr. nach Qualität.

Rothe Kleefaat 15-151/2-16-163/2 Thir., weiße 17-181/2-191/2-21 Thir. nach Qualität.

Theater: Repertoire.

Montag, den 9. November. 10. Vorstellung des Abonnements von 13 Vorstellungen.
istellungen, frei nach dem Französischen von F. Elmenreich. Musik von Herold.
Dertes Auftreten des Hrn. Rieger in dieser Oper.